## Ner 12 i 13.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 19 Lutego 1842 r.

Nro 11,048 zr. 1841.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu S. 18 Urządzenia służby drogowej z dnia 17 Listopada 1841 r. do Nru 6167 D. G. S. wydanego, podaje do powszechnej wiadomości tabellę opłaty kar i oszacowania szkód w gościńcu publicznym przez Senat Rządzący zatwierdzoną, polecając ścisłe wykonanie przez kogo należy przepisów takową objętych.

Kraków dnia 1 Lutego 1842 roku.

Senator Prezydujący
Szpor.
Referendarz L. Wolff.

#### Odpis do Nru 11,048 z r. 1841.

#### TABELLA

### Opťaty kar i oszacowania szkód w gościńcu publicznym:

|     |                                                     |      | 9 |     | 100   |
|-----|-----------------------------------------------------|------|---|-----|-------|
| 1)  | Za jeżdżenie po bocznicy (bankiecie) i przerżnięcie |      |   |     |       |
|     | kolei za każdą setkę gr. 20, prócz tego kara ogółem | Złp. | 1 | gr. |       |
| 2)  | Rozburzenie materyału konserwacyjnego od każdej     |      |   |     |       |
|     | kupki gr. 6, prócz tego ogółem                      | 29   | _ | 22  | 20.   |
| 3)  | Uszkodzenie kamienia setkowego lub mostowego z      |      |   |     |       |
| 31  | numerem malowanym Złp. 1, prócz tego kara ogółem    | 22   |   | 99  | 20.   |
| 4)  | Wywrócenie kamienia setkowego, mostowego lub        |      |   |     |       |
|     | burtowego gr. 6, prócz tego kara ogółem             | 22   |   | 20  | 20.   |
| 5)  | Przejechanie w poprzek rowu i wyrżnięcie kolei      |      |   |     |       |
| -13 | w bocznicy gr. 10, prócz tego kara ogółem           | 22   | _ | 22  | 10.   |
| 6)  | Przepędzanie koni lub bydła przez rów, lub pa-      |      |   |     | 5 31  |
|     | szenie na drodze lub w rowie od sztuki gr. 6, prócz |      |   |     |       |
|     | tego kara ogółem                                    | 48   |   | 99  | 10.   |
| 7)  | Wleczenie ciężarów po drodze za każdą setkę gr.     | "    |   | "   |       |
|     | 6, prócz tego kara ogółem                           | 27   | 2 | -   | -     |
| 8)  | Wleczenie po drodze pługów, bron za każdą set-      | -    |   | "   | 1     |
|     | ke gr. 3, prócz tego kara ogółem                    | 40   |   | 40  | 15.   |
| 9)  | Uszkodzenie drzewka przy drodze lub odjęcia mu      | - )) |   | "   | 475 3 |
|     | pala za każdą sztukę Złp. 1, prócz tego kara        |      |   |     |       |
|     | ogółem                                              |      | 1 |     | _     |
| 10) | Uszkedzenie lub zabranie poręczy za każdy sążeń     | 77   |   | 77  |       |
|     | Złp. 4, prócz tego kara ogółem                      |      | 2 |     |       |
|     | T) broom 1080 marm 080 mm.                          | 27   | - | 77  |       |

| 11) Użycie d                                                   | rąga w miejsce koła w razie złaman   | nia osi | +1.   |    |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|----|----------|--|--|
| od miejsc                                                      | ca gdzie była sposobność naprawien   | ia lub  |       |    |          |  |  |
|                                                                | koła, osi, i t. p. za każdą setkę po |         |       |    | 1        |  |  |
|                                                                | ego kara ogółem                      |         | Z.In  | 2  | œr       |  |  |
|                                                                |                                      |         | Ziip. | ~  | 514      |  |  |
|                                                                | ie na drodze, bocznicy lub w rowie   |         |       |    |          |  |  |
|                                                                | ło drogi nienależących za każdy dzie |         |       |    |          |  |  |
| długo leż                                                      | żą                                   |         | 79    | 2  | 99 —     |  |  |
| 13) Za zosta                                                   | wienie zaprzegów na drodze dłużej ja | ak pół  |       |    |          |  |  |
| godziny (                                                      | (wyjąwszy przypadek uszkodzenia za   | przę-   |       |    | 40       |  |  |
|                                                                | każdéj bryki                         |         | 1     | 2  | 13 25    |  |  |
|                                                                | awienie zaprzegów na drodze dłuże    |         | 77    |    | . 27     |  |  |
|                                                                |                                      |         |       |    |          |  |  |
|                                                                | iny (wyjąwszy przypadek uszkodzeni   |         |       |    |          |  |  |
|                                                                | od fury lub innego wozu mniejszego   |         | 22    | 1  | 22       |  |  |
| 15) Uszkodze                                                   | enie darniny na bocznicy lub ścianac | ch ro-  |       |    | 1        |  |  |
| wu za ]                                                        | każdy sążeń kwadratowy Złp. 1,       | kary    | -     | -  | cont.    |  |  |
| prócz teg                                                      | go ogółem                            | 111 35  | 22    | 2  | 22       |  |  |
| 16) Zahieraia                                                  | acy z drogi materyał drogowy za      | anłaci  | -     | -  | The sale |  |  |
|                                                                | jego, a prócz tego za karę           |         |       | 6  | 100      |  |  |
|                                                                |                                      |         | 77    | U  | 22       |  |  |
|                                                                | cy nieczystości na drodze, bocznicy, |         |       |    |          |  |  |
|                                                                | za rowem, bliżej jak o dwa sążnie, l |         |       |    |          |  |  |
|                                                                | v uprzątnąć takowe i zapłaci kary .  |         |       |    |          |  |  |
| Polowa o                                                       | płaty karnej donoszącemu dróżnem     | ı oddav | vana  | bę | dzie.    |  |  |
|                                                                | mienione ściągane będą chociażby ż   |         |       | _  |          |  |  |
| -                                                              | miotach do niej należących nie nastą |         |       |    | - Y      |  |  |
| Powtórzone uchybienie przepisom przez też same osoby zwłaszcza |                                      |         |       |    |          |  |  |

Powtórzone uchybienie przepisom przez też same osoby zwłaszcza miejscowe, pociągną podwójną karę.

Szkody większe od 10 do 15 Złp. oszacowane będą przez Naddrogowego w przytomności miejscowego gromadzkiego Urzędnika; przenoszące zaś Złp. 15 Inżynier objazdowy po odebranym rapporcie Naddrogowego łącznie z Urzędnikiem Kommissaryatu Dystryktowego oszacuje; koszta zaś szkody i kary oraz podróży i dyety Urzędników, Kommissarz wyczekwuje. Nro 6167 D. G. Senat Rządzący W. M. Krakowa i jego Okręgu niniejszą Tabellę zatwierdza. — Kraków dnia 17 Listopada 1841 roku. Prezes Senatu (podpisano) SCHINDLER. Sekretarz Jlny Senatu (podp.) Danowski. (M. P.) Za Zgodność odpisu (podp.) Nowakowski S. D. K. S.

Za Zgodność odpisu świadczy Referendarz L. Wolff.

Nro 789.

#### OBWIESZCZENIE.

### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 11 b. m. Nro 674 odbywać się będzie na gruncie lasu Wyciązkiego dnia 24 b. m. i r. o godzinie 10 z rana licytacya in plus sprzedaży dębów sztuk 71, tudzież chróstu wiklowego morgów 6 prętów 252 i jeden zakres tarniny; następnie dnia 28 t. m. i r. sprzedaży chróstu wiklowego morgów 21 prętów 62 na trzy sekcye podzielonego nad Wisłą pod Kłokoszynem, Pasieką i Przewozem, w Dystryk-

cie Czernichów położonego. Wymienione dęby pojedynczo, a chróst zaś i tarnina sekcyami będą sprzedawane. Szacunek każdego dęba i chrustu przy licytacyi ogłoszonym zostanie. Chęć kupna mający zaopatrzeni w gotowe pieniądze kurs w kraju mające, w terminach i miejscach powyżej wyrażonych znajdować się zechcą i tamże o warunkach obowiązujących powezmą wiadomość.

Kraków dnia 12 Lutego 1842 r.

Senator Prezydujący
A. Wężyk.
Sekr. Wydz. Nowakowski.

Nro 1844.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż odebrane dwie głowy cukru podejrzanej osobie, znajdują się w jej Depozycie; ktoby zatem sądził iż jest właścicielem takowych, winien w przeciągu trzech miesięcy zgłosić się z dowodami.

Kraków dnia 12 Lutego 1842 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

#### OBWIESZCZENIE.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Wysokiego Senatu Rządzącego z dnia 22 Kwietnia 1840 r. do N. 2242 D. G. S. wydanego, podaje do publicznej wiadomości, iż Dom w mieście Żydowskiem pod L. 161 przy placu publicznym, dawniej w Gminie X. dziś w Cyrkule V. położony, na wschód do tegoż placu stojący, z prawej strony na połowie jako narożny występuje w tenże sam plac publiczny, z lewej zaś strony na południe graniczy z Domem sąsiednim pod L. 162 graniczący, do Starozakonnego Abrahama Zelcera należący, opustoszały, w myśluchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, przez licytacyą publiczną w Trybunale I. Instancyi sprzedanym zostanie pod następującemi warunkami.

- 1) Cena szacunkowa pomienionego Domu według oszacowania przez w sztuce biegłych, ustanowia się w summie 334 Złp. 8 gr. na pierwsze wywołanie. Chęć przeto licytowania mający na Vadium złoży 10 część summy szacunkowej to jest Złp. 33 gr.  $12_{10}^{4}$ .
- 2) Nabywca połowę summy wylicytowanej z której podatki i należytości Skarbowe zapłaci, złoży w dni 10 po dniu odbytej licytacyi do Depozytu Sądowego dla zabezpieczenia summ Skarbowych i Instytutowych, a drugą połowę na skutek klassyfikacyi z procentem 1500 wypłaci komu należeć będzie.
- 3) Nabywca obowiązany będzie, stosownie do Uchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, nabyty Dom opustoszały w mieście

żydowskiem pod L. 161 położony, w przeciągu roku jednego wyreparować.

4) Niedopełniający powyższych warunków, utraci Vadium i nowa licytacya na jego niebespieczeństwo (to jest gdyby na nowej licytacyi za mniejszą summę Dom ten sprzedanym został, tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązanym będzie) przedsięwziętą zostanie.

Do licytacyi tėj wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy na dzień 16 Lutego. Drugi na dzień 2 Marca, Trzeci na dzień 18 Marca.

Kraków dnia 15 Stycznia 1842 roku.

Janicki.

# OBWIESZCZENIE. PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Wysokiego Senatu Rządzącego z dnia 21 Sierpnia 1840 r. do Nru 5103 D. G. S. wydanego, podaje do publicznej wiadomości, iż Kamienica opustoszała w Krakowie przy Ulicy Różannej pod L. 617 sytuowana do Jana Stokowskiego należąca, w myśl Uchwały sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 roku zapadłej przez licytacyą publiczną w Trybunale I. Instancyi sprzedaną zostanie pod następującemi warunkami:

- 1) Cena szacunkowa pomienionej Kamienicy w summie Złp. 7137 gr.  $6\frac{1}{2}$  ustanowiona, stosownie do Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 28 Grudnia r. z. 1841 do Nru 6750 wydanego zniżoną zostaje do połowy, to jest do Złp. 3568 gr.  $18\frac{1}{4}$ . Chęć przeto licytowania mający, na Vadium złoży  $\frac{1}{10}$  część summy szacunkowej, to jest Złp. 356 gr.  $26\frac{1}{10}$ .
- 2) Nabywca połowę summy wylicytowanej, z której podatki i należytości Skarbowe zapłaci, złoży w dni dziesięć po dniu odbytej licytacyi do Depozytu Sądowego, dla zabezpieczenia summ Skarbowych i Instytutowych, a następnie drugą połowę na skutek klassyfikacyi z procentem po 1500 wypłaci komu należeć będzie.
- 3) Nabywca obowiązany będzie stósownie do Uchwały sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 roku zapadłej, nabytą Kamienicę opustoszałą pod L. 617 w Gminie V M. Krakowa przy Ulicy Różannej położoną w przeciągu roku jednego wyreparować.
- 4) Niedopełniający powyższych warunków utraci Vadium i nowa licytacya na jego niebezpieczeństwo (to jest gdyby na nowej licytacyi Kamienica ta sprzedaną została, tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązanym będzie) przedsięwziętą zostanie.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina:

Piérwszy na dzień 23 Lutego
Drugi na dzień 9 Marca
Trzeci na dzień 23 Marca
Kraków dnia 25 Stycznia 1842 roku.

Janicki.